## Nº 153.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Mittwoch ben 27. Juni 1832.

Ungefommene Fremde vom 25. Juni 1832.

Br. Generalmajor v. Reiche, Br. Prem, Lieut. Zimmermann und Br. Lieut. Sinid aus Cuftrin, Sr. Dbriftlieut. v. Borde und Br. Lieut. Mareich aus Graubeng, I. in Do. 214 Bilhelmeftrage; Sr. Guteb. v. Gierafowefi aus Dtufg, Sr. Guteb. v. Mielznnöfi aus Pawlowice, Sr. v. Molinefi aus Robylnif, Br. Com= miff. Berminefi aus Polwica, I, in Do. 165 Wilhelmöftrage; Br. Pachter Rur= ezemsti aus Trabinet, f. in Dto. 173 Bafferftrage; Gr. Dberamtmann Bruft aus Reutomyel, I. in Do. 94 St. Abalbert; Frau v. Bielfowefa aus Pierfano, I. in Do. 382 Gerberftrafe; Sr. Raufm. herrmann aus 3nin, Sr. Guteb. Gforafgeweffi aus Glyno, Die Brn. Guteb. Suchorzewell und Bifgeweff aus Goluchomo, Sr. Guteb. Topinsti aus Scalfow, I. in Do. 23 Ballifchei; Br. Graf Rwiledi aus Robylnif, I. in Do. 256 Breslauerstraße; fr. Erbherr v. 3nchlinefi aus Brodnica, I. in No. 7 Markt, Gr. Pachter Romen aus Broblem, I. in No. 9 Wallischei; Gr. Guteb. Morawefi aus Nilbonie, Gr. Radufzewefi aus Wicfczerein, I. in No. 110 St. Martin; Gr. Pachter Wonniez aus Gorzewo, I. in No. io Ballischei; die Brn. v. hinczewefi und Blodufzeweff aus Glupi, I. im Dom-Flofter; Sr. Rittmeifter v. Lipsti aus Uzarzewo, I. in Do. 155 Buttelftraße; Sr. Erbherr Roczoromefi aus Sczoptowo, I. in No. 27 Wallifchei; fr. Erbherr Wilfonefi aus Wiftfowo, I. in No. 428 Gerberftrage; Gr. Burger Chudginefi aus Margonin, gr. Burger Dubfiewicz und Gr. Probft Lastoweli aus Rogafen, f. in Do. 33 Ballifchei; Gr. Amtsaftuar Dit aus Polstawi, Gr. Wirthschaftsbeamter Pawlowell aus Smelie, Gr. Guteb. Nowafoweli aus Nowinna, 1. in No. 33 Ballischei; gr. Pachter Kronifowefi aus Tureto, I. in Do. 59 Ballischei; Br. Graf Mielzonefi aus Bafgfome, I. in No. 91 Martt; Gr. Pachter v. Gocgerowefi aus Kleczewo, I. in No. 50 Martt; fr. Pachter Palegnubli aus Romorowo, fr. Pachter Mateczfi aus Gzelecz, Frau Pachterin Mateczta und Sr. Pachter Racgfowell aus Dupiento, Sr Partifulier Laffegewefi, Sr. Partifulier Czychowicz aus Turga, Frau Affefforin Miodufgeweta aus Rrotofdin, 1. in Do. 175 Wafferfrage;

fr. Defon. Commiff, b. Bodycei aus Deutsche Bilfe, I. in Do. 417 Gerberftraffe; Br. Pachter Eminiareli aus Bojanice, Gr. Pachter Mewicz aus Dembnica, Dr. Bachter Molinsti aus Zafrzewo, fr. Erbherr Ctablewefi aus Rolacutowo, I. in Do. 395 Gerberftrafe; Gr. Erbherr v. Rrynganoweffi aus Janowiec, Die Grn. Erbherren v. Stebinsti und v. Rudnidi aus Lopienno, I. in Do. 393 Gerberftr .: br. Commiff. Gabomefi aus Gronowo, Sr. Raufin. Barbanell aus Frauftabt, Sr. Raufm. Sandberg aus Jutrofchin, Sr. Raufm. Briehl aus Schrimm, I. in Do. 124 St. Abalbert; Sr. Raufm. Rojenffeich aus Liffa, I. in Do. 342 Subenfrage: Br. Dachter Rruger aus Pawlomo, I. in Do. 85 Martt; Br. Erbherr Ruromeffi aus Chalamy, I. in Do. 417 Gerberftrage; Sr. Doftor Junghans aus Mogilno, I in Do. 187 Bafferfrage; Sr. Raufm. Wirth aus Broslau, Br. Erbherr v. Starzoneffi aus Chelfomo, Br. Erbherr v. Zarczanoweffi aus Chonim, I. in Do. I St. Martin; Sr. Pachter Rlatte aus Bofgegenice, Gr. Pachter v. Bieledi aus Bubranowo, Br. Caufmann Scheps aus Robylin, I, in Do. 95 St. Abalbert; Sr. Rittmeifter v. Unruh aus Bomft, bie Srn. Guteb. v. Garcweff und v. Ra-Donnelli aus Bentichen, Gr. Guteb. Freiherr v. Schwarzenau aus Gr. Dammer, Sr. Guteb. v. Cforgeweffi aus Czerniejewo, I. in Do. 99 Bilbe; Sr. Guteb. 3a= blodi aus Sczepice, Sr. Guteb. Zablodi aus Leglifzemo, Sr. Guteb. Lamidt aus Glufifo, I. in Do. 168 Wafferftrage; Sr. Guteb. Zandlig and Binice, Dr. Onteb. Ciefieleti aus Racgfowo, L in Do. 186 Mafferfrage; Sr. Caffirer Reizeleti aus Dembno, Br. Dachter Dobrgineli aus Bognomo, Sr. Pacter Miefiolomefi aus Babicin, Sr. Pachter Schwarz aus Dostom, Sr. Pachter Dahmel aus Biltich, 1. in No. 26 Wallischei; Gr. Pachter Wals aus Bufgewo, Gr. Pachter v. Podgurefi aus Targownica, Br. Lieut. Rubale aus Balagewo, I. in Do. 20 Ct. Abalbert: Br. Guteb. Pafchte aus Storchneft, Sr. Dachter Gerlach aus Lanne, Br. Defonom Gorcifzetwöll aus Blefen, Gr. Defonom b. Unruh aus Grungig, I. in Do. 136 Bilbelmeftrage; Br. Guteb. v. Bojanowell aus Ditrowieczno, Br. Guteb. Reefi aus Wiefowo, Gr. Guteb. v Zaborowefi aus Janowicc, Sr. Guteb. v. Gorgeneffi and Smielowo, fr. Guteb. Schulz aus Kornaty, fr. Guteb. v. Suchobolefi aus Rablome, Sr. Guteb, b. Bojanowell aus Chwalfowe, Sr. Dachter b. Potrpfomefi aus Vabniewo, I. in Do. 384 Gerberftrage; fr. Pachter v. Guchobolefi aus Gant ter, Br. Graf Potworowell aus Pranficka, I. in Do. 251 Bredlauerftrafe; Die Sen. Erbherren Bningfi und Tomafgemefi aus Biegbrowo, Sr. Erbh. Radgimin= Bfi aus Cerclivica, Sr. Erbh. Mielensti aus Rarna, Sr. Erbh. Mielensti aus Beleucino, Sr. Erbh. Jaraczewefi aus Jaraczewo, Gr. Erbh. Jaraczewefi aus Lipno, Sr. Erbh. Szulbrzunsti aus Grag, Sr. Erbh. Binfowsti aus Emuizemo, Dr. Erbb. Rogalinefi aus Cerefmica, Sr. Erbh. Bafrgeweff aus Stryplec, for.

Erbh. Zakrzewöki aus Miznezyno, Hr. Erbh. Skorafzewöki aus Schocken, Hr. Erbh. Skorafzewöki aus Byftoka, Hr. Erbh. Raczorowski aus Gosczieczyn, Hr. Erbh. Zultowöki aus Runczinow, Hr. Erbh. Szeitnicki aus Wollin, Hr. Pachter Nzepe-chi aus Gorka, Hr Pachter Dkulicz aus Raczlino, Hr. Pachter Poluga aus Brozuislaw, L. in No. 243 Bzedlauerstraße.

Avertissement. Nachdem ber gestern angestandene Licitations-Termin zur Bererhpachtung des zum Kdnigk. Domainen = Umte Zirke gehörigen Vorwerks Lutom fruchtloß geblieben ist, bringen wir hierdurch zur desentlichen Kenntniß, daß wir einen anderweitigen Licitations=Termin, welcher auf dem Vorwerk Lutour abgehalten werden wird, auf den 30. Juni c. Nachmittags um 3 Uhr angeseht haben. Wir laden vermögende und qualificirte Erbpachtölustige hierdurch mit dem Bemerken zu demselben vor, daß bei dieser Lieitation unsere, zuerst unterm 10. Mai c. bekannt gemachte Bedingungen zum Grunde gelegt werden sollen.

Pofen, ben 21. Juni 1832.

Abnigliche Prenfifche Regierung, Abtheilung für die direkten Steuern, Domainen und Forffen.

Bekanntmachung, Am 9. Februar b. J. find burch einen Geneb'armen und einen Grenzbeamten bei dem Dorfe Sie, dlitow, Offrzeszower Kreises, 16 Stud muthmaßlich ans Poten eingeschwärzte Schweine in Beschlag genommen worden.

Da die Eigenthumer diefer Schweine unbekannt geblieben find, fo find die gez genständlichen Schweine nach vorherges gangener Abschähung und Bekanntmazchung bes Licitations-Termins, in der Stadt Ofirzestow am 9. Februar d. 3. für 65 Mthl. 4 far. 6 pf. öffentlich verzkauft worden.

In Folge ber Borichrift bes G. 180. Tit. 51. Thl. 1. der Gerichtsorbnung werben bie unbefannten Eigenthumer zur Begrundung ihrer Anfpruche auf den Berfieigerunge-Erlos aufgeforbert, fich Obwieszczenie. W dniu 9. Lute. go r. b. zostały przez żandarma i dozorcę pogranicznego, przy wsi Siedlikowie, Powiatu Ostrzeszowskiego, 16 sztuk wieprzy, zapewne z Polski przemyconych, zabrane.

Gdy zaganiacze tych wieprzy zbiegli, zatém ostatnie zostały, po poprzedniem otaxowaniu ich i obwieszezeniu terminu licytacyinego, w d. 9. Lutego r. b w mieście Ostrzeszowie za talar. 65 srgr. 4 fen. 6 publicznie sprzedane.

W skutek przepisu §. 180. Tyt. 51. Części I. Ordynacyi Sądowey, wzywarą się zatem nieznaromi właściciele w celu udowodnienia praw swoich do zebraney z aukcyi summy, aby się w przeciągu 4. tygodni, od dnia,

binnen 4 Wochen, von bem Tage an, wo diese Bekanntmachung zum Erstens male im hiesigen Intelligenzblatte ersscheint, bei dem Konigl. Haupt-Zollamte Wodzamcze zu melden, widrigenfalls mit ber Verrechnung des Erlbses zur Kasse vorgeschritten werden wird.

Pofen, den 29. Mai 1832.

Geheimer Ober-Finang Math und Provinzial-Steuer-Direktor. Im Auftrage: Regierunge-Rath (gez.) Brodmener.

Bekanntmachung. Bur offentlischen Berpachtung des im Schrodaer Kreise belegenen Guts Strapki auf I Jahr von Johanni d. J. ab, dis dahin 1833, haben wir einen Termin vor dem Land = Gerichts = Math Kaulfuß auf den 4. Julius c. Vormittags um 10 Uhr in unserem Gerichtslokale anderaumt, zu welchem Pachtlustige mit dem Bemersten eingeladen werden, daß die Pachtsbedingungen in unserer Registratur einsgesehen werden können.

Pofen, ben 20. Juni 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung. Jur bffentlischen Berpachtung des im Schrodaer Kreise belegenen Guts Dominowo auf 1 Jahr von Johannis d. J. ab bis dahin 1833, haben wir einen Termin vor dem Landgerichtsrathe Kaulfuß auf den 4. Juli c. Bormittags um 10 Uhr in uns serem Gerichtslofale anderaumt, zu welchem Pachtlustige mit dem Bemerken

w którym ninieysze obwieszczenie pierwszy raz w Dzienniku Intelligem cyinym umieszczone będzie, na Kr. Głównym Urzędzie Ceł Podzamcze się zgłosili, w przeciwnym bowiem razie summa zebrana na rzecz skarbu obrachowaną będzie.

Poznań d. 29. Maia 1832.
Tayny Nadradzca Finansów i Prowincyalny Dyrektor Poborów.
W zastepstwie:

Radzea Regencyiny (podp.) Brockmeyer.

Obwieszczenie. Do publicznego zadzierzawienia wsi Szrapek w Powiecie Szredzkim położoney, na rok ieden od S Jana r. b. do tegoż czasu 1833., wyznaczyliśmy termin przed Sędzią Kaulfuss na dzień 4. Lipca r. b. przed południem o godzinie 19. w naszym lokalu sądowym, na który ochotę dzierzawy maiących z tem nadmieniemiem wzywamy, iż warunki dzierzawy w Registraturze naszey przeyrzane być mogą

Poznań dnia 20. Gzerwca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Do publicznego wydzierzawienia wsi Dominowa w Powiecie Szredzkim położoney na rok ieden od S. Jana r. b. do tegoż czasu 1833., wyznaczyliśmy termin przed Sędzią Kaulfuss na dzień 4. Lipca r. b. zrana o godzinie 10. w naszym lokalu sądowym, na który ochotę dzierzawy maiących z tem

eingelaben werben, bag bie Pachtbedingungen in ber Registratur eingesehen werden tonnen.

Pofen, den 20. Juni 1832. Ronigl. Preuß, Landgericht.

Deffentliches Aufnebot. Auf den Antrag Des Major a. D. v. Caber wer= ben alle Diejenigen, welche ale Gigen= thumer, Ceffionarien, Pfand= ober fon= flige Brief = Inhaber an bas Dotariate= Ceffione-Juftrument vom 12. April 1811 über 125 Rthl., welche auf bem bier= felbft auf der Schlofgaffe unter Do. 54 belegenen Topfermeifter Geegebrechtschen Saufe haften und noch auf Sobe von 75 Rtl. validiren, jo wie an die, ale felbft= ffandiges Dofument über Die gedachte Forberung gefertigte beglaubigte Abschrift bes Sypotheten = Inftrumente bom 25. August 1805, über bas fur ben Dber= Bolleinnehmer Gotthelf Bilbelm Cleemann auf bas gedachte Grundfind ein= getragene Rapital von 250 Rthl., Un= fpruche zu haben vermeinen, hierdurch aufgeforbert, ihre etwanigen Rechte bin= nen brei Monaten und fpateftens in bem auf ben 6. Oftober c. bor bem Des putirten herrn Landgerichte : Rath Dol= Fow Bormittage um 9 Uhr im hieffgen Landgerichte = Gebaude anberaumten per= emtorifchen Termine entweber in Derfon ober burch gesetzlich gulaffige, mit Infor= mation und Bollmacht verfebene Man= batarien, wozu ihnen, auf den Fall ber Unbefanntschaft, Die hiefigen Juftig= Kommiffarien Douglas und Riedler por= oznaymieniem wzywamy, iż warunki dzierzawy w Registraturze przeyrzane być moga.

Poznań, dnia 20. Czerwca 1832. Królewsko Pruski Sąd Ziemiańskie

Wywołanie publiczne. Na wniosek W. Saher Majora z służby wystąpionego zapozywaią się wszyscy którzy iako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni lub innym sposobem do instrumentu notaryalnego cessyinego z dnia 12go Kwietnia 1811 r. na summe 125 Tal. wystawionego, która summa na domu garncarza Seegebrecht tu w mieyscu na zamkowéy ulicy pod Nr. 54. położonym iest zapisana, i ieszcze na 75 Tal. iest ważną, oraz do kopii wierzytelney iako sam w sobie obstaiacy dokument na wspomniona summe zdziałney z instrumentu hypotecznego pod data 25. Sierpnia 1805 r. względem kapitalu 250 Tal. dla Nadpobórcy cla Gotthelfa Wilhelma Cleemann na powyż rzeczony dom zaintabulowanego, wystawionego, pretensye mieć mniemaia, ninieyszem się wzywaią, prawa swoie w przeciągu trzech miesięcy a naydaley w terminie peremtorycznym na dzień 6. Października r. b., zrana o godzinie 9téy przed Delegowanym W. Molkow Sędzią Ziemiańskim w tuteyszem pomieszkaniu sądowem wyznaczonym osobiście lub przez prawnie ugeschlagen werben, zu Protokoll anzu-

Bei unterlassener Anineldung werben bieselben nicht nur mit ihren etwanigen Ansprüchen au bas verloren gegangene Dofument prafludirt, sondern es wird ihnen anch deshalb ein ewiges Stillsschweigen auferlegt und bas bezeichnete Instrument für amortisert und nicht weis ter geltend erklart werden.

Fraustadt, ben 30. April 1832.

Ronigl. Preug. Landgericht.

poważnionych w informacyą i plenipotencyą zaopatrzonych Mandataryuszów, na których im się na przypadek nieznajomości, tuteysi Kommis. Spr. WW. Douglas i Fiedler proponuią, do protokułu podali i udowodnili.

Przy nienastąpionem podaniu nietylko z pretensyami swemi do zagubionego dokumentu prekludowani będą, lecz im też w téy mierze wieczne milczenie nakazane i pomieniony instrument za umorzony i wagi niemaiący, uznanym zostanie.

Wschowa, d. 30. Kwietnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. 3um bf= fentlichen Berfauf bes bier in ber Rir= denftrafe unter Do. 111 belegene, bem Landgerichte-Erefutor Sanfowefi gehoris gen Grundflucke nebft Bubebor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 436 Mthl. abgefchagt worden ift, und wofur im Licitatione Termine am 3. v. DR. 200 Rtht geboten worden, haben wir einen nenen Bietungs : Termin auf ben 2 9. August b. 3. Bormittage um to Uhr vor bem Landgerichte = Uffeffor Knebel in bem landgerichts = Gebande angesett. Befitfabigen Raufern wird biefer Termin mit ber Dachricht befannt gemacht, bag bas Grundftud bem Deiftbietenden zugeschlagen werben foll, infofern nichtgefenliche Grunde eine Ausnahme noth=

Patent subhastacyiny. Do publicznéy sprzedaży nieruchomości, tu w ulicy Kościelney pod Nro. 111. położonéy, exekutorowi Jankowskiemu należącey, wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzonéy, na 436 tal. iest oceniona i za którą w terminie licytacyjnym dnia 3. m. z. 200 tal. podano, wyznaczyliśmy nowy termin licytacyjny na dzień 29. Sierpniar. b. zrana o godzinie 10. przed Assessorem Knebel, w tuteyszym doinu sądowym. Zdolnosé kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nad. mienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne powody niebędą wyma.

wendig maden. Die Tare fann in unferer Regiffratur eingefeben werden. Schne bentubl, ben 28. Mai 1832. galy wyiatku. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzana być może.

Zapozew edyktalny. Wierzycie-

Pila dnia 26. Maia 1832.

Ronigl. Preug. Laubgericht. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Foittalvorladung. Die unbefannten Glanbiger ber Raffe bes 33. (Rargefchen) Ronigl. Landwehr = Batail= tone, welche aus dem Jahre 1831 ctma= nige Unipruche an die gedachte Saffe gu haben bermeinen, werden hiermit aufgefordert, in dem auf ben 1. Ditober c. Bormittage um 9 Uhr vor bem Berrn Landgerichte-Referendarins Beubel an= gefetten Liquidatione=Zermine in unferm Gerichtstofale entweder in Perfon ober burd gefeglich gulagige Bevollmachtigte gu ericheinen, ihre Unipruche angumels ben und mit gehörigen Beweismitteln gu unterftugen. 3m Falle ihres Musbleibens haben fie aber ju gewartigen, baf fie mit ihren Unfpruchen an die gebachte Raffe werben praflubirt und ledig= lich an die Perfon, mit ber fie tontra= hirt haben, verwiesen werden.

le niewiadomi kassy (Kargowskiego) Król. batalionu obrosy kraiowey, którzy z r. 1831. iakowe pretensye do wspomnionéy kassy rościć mniemaia, wzywaią się ninieyszem, aby w terminie likwidacyinym na dzień 1. Października r. b. o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Referendaryuszem Beudel w lokalu sądowym wyznaczonym osobiście lub przez Pełnomocników prawem dozwolonych stawili, swe pretensye podali i naležytemi dowodami wspar. li, w razie niestawienia się zaś oczekiwali, iż z takowemi do rzeczoney kassy prekludowani i iedynie do tév osoby, z którą kontrakty zawarli. przekazani będą. Międzyrzecz dnia 3. Maia 1832.

Meferig, ben 3. Mai 1832.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Daß bie Luife Beinriette Umalie Rugner verebelichte Surfiewicz und beren Chegatte, ber Poffverwalter Jurfiewicz in Rozmin, nachtem die Erftere die Majorennitat er= reicht hat, bie in hiefiger Proving ublis

Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie. Jako Ludwika Henryka Amalia Kutzner zameżna Jurkiewicz i małżonek téyże Jurkiewicz expedyent poczty w Koźminie, pierwsza doszedłszy pełnoletności, wspólność maiątku w prowincyituteyde Gemeinschaft ber Guter unter einaus -szey istnaca, miedzy soba wylączyli, ber ausgeschlossen haben, wird hiermit zur offentlichen Kenntniß gebracht.

Rrotofchin, den 4. Juni 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht.

do publicznéy ninieyszém podaie się wiadomości.

Krotoszyn, dnia 4. Czerwca 1832. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das in hiesiger Stadt und Kreise unter No. 123 belegene, den Affessor Carl Wilhelm und Johanna Louise Golhschen Sheleuten geshdrige Wohnhaus nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare, welche eingesehen werden kann, auf 5736 Atl. gewürdigt worden ist, soll zusolge Auftrages des Königl. Landgerichts zu Frausstadt, im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meissbietenzben verkauft werden, und die Vietungszermine sind auf

ben 3. Juli,
ben 3. September,
und der peremtorische Termin auf
den 5. November c.,
in unserm Gerichtslokale früh um 9 Uhr
angesetzt, welche Termine besitzsähigen
Räusern hierdurch bekannt gemacht wers
ben. Kosten, den 14. April 1832.

Ron. Preug. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. Dom z przyległościami w powiecie i mieście tuteyszém pod liczbą 123. położony i Assessorowi Karolowi Wilhelmowi i Joannie Luizie małżonkom Goltz należący, który według sądowéy taxy, która u nas przeyrzaną być może, na 5736 tal. otaxowany został, ma być w zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie drogą koniecznéy subhastacyi publicznie naywięcéy daiącemu sprzedany. Tym końcem wyznaczone zostały termina licytacyjne

na dzień 3. Lipca r. b., na dzień 3. Września r. b., termin zaś peremtoryczny

na dzień 5. Listopada r. b., tu w Sądzie zrana o 9. godzinie, o których się zdolność kupienia posiadaiących ninieyszém uwiadomiaią.

Król, Pruski Sad Pokoju.

## Beilage zu No. 153. des Posener Intelligenz-Blatts.

See gender mich diese abstables. Seits ich indonesieser, spruckad angegare, nor ich sie Edichgender in State und gestellte können gestellte könne und gestellte können gestellte der den gestellte können gestellte gestellte der den gestellte gestel

Subhaftationspatent. Das hies felbst unter No. 162 auf der Neustadt belegene, dem Bürger Johann Henselin gehörige, auf 97 Athl. 15 sgr. gerichts lich abgeschäfte Grundstück soll Schulz den halber öffentlich verkauft werden.

Im Auftrage bes Königl, Landgerichts Schneidemuhl haben wir zu diesem Bebufe einen peremtorischen Termin auf den 2.7. Augnst c. fruh 9 Uhr in unserm Geschäftszimmer angesetzt, zu welchem Kauflustige, Besitz- und Zahlungsfähige hierdurch vorgeladen werden.

Die Tare fann gu jeber Zeit in unferer Registratur eingesehen werben.

Schönlanke, den 20. April 1832. Königl. Preuß. Friedensgericht.

Dublikandum. Die Gutsbesitzering Mojalia Michalska und der Wirthschafts: Inspektor George Busse zu Dembogora haben vor Eingehung der She die in hie-siger Provinz geltende Gütergemeinschaft hinsichts des Eingebrachten und des Erwerdes ansgeschlossen, was hiermit

Schubin, ben 25. September 1831.

gur allgemeinen Renntniß gebracht wirb.

Patent subhastacyiny. Osiadlość tu w mieyscu pod Nro. 162 na No-wem mieście. położona, Janowi Henselin obywatelowi tuteyszemu należąża, sądownie na tal. 97 sgr. 15 oceniona, ma być z powodu długów publicznie sprzedana. Z polecenia Kr. Sądu Ziemiańskiego w Pile, wyznaczywszy w tym celu termin zawity na dzień 27. Sierpnia r. b. o godzinie 9. zrana w mieyscu posiedzenia Sądu naszego, zapozywając nań chęć kupna, zuolność posiadania izapłacenia mających ninieyszem.

Taxa zaś w Registraturze naszey przeyrzaną być może

Trzcianka, d. 20. Kwietnia 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Dziedziczka dóbr Rozalia Michalska i dozorca ekonomiczny Woyciech Busse z Dembogory wyłączyli między sobą przedwstąpieniem w śluby małżeństwa w turcyszcy prowincyi zwykłą wspólność maiątku co się tyczy wnioskui dorobku, co się ninieyszem do powszechney wiadomości podaie.

Szubin, dnia 25. Września 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Dublikendum. Im Auftrage bes Rouiglichen Landgerichts zu Meserit fol= nia Krol. Sadu Ziemianskiego w Migten in ber Stadt Birfe verschiebenen Bef= ten, Bafche und Sausgerathe, 23. Guli c. frab um 9 Uhr gegen baare Bezahlung verauktionirt werben.

Birnbaum, ben 20. Juni 1832.

Sager, Altuar.

Obwieszczenie. W skutek ralece. dzyrzeczu, maią w mieście Sierakowie rozmaite pościele, bielizny i sprzety domowe dnia 23. Lipca r. h. zrana o godzinie 9. za gotową zapłate sprzedzne być.

Międzychód d. 20. Czerwca 1832. Hager, Aktuaryusz.

Ginem hochgeehrten Publito empfehle ich mich auch fur biefe Johannisverfur, in allen Zweigen ber Zahnargeneitunft, fo mohl in allen nur moglichen Dperationen und Romfervation ber Bahne, wie auch im Ginfeten berfelben, einzeln und in Reihen, ju gangen und halben Gebiffen, ba wo auch feine Stiffchen mehr vorhanden find. Soble Bahne fulle ich mit Stiftchen von Elfenbein und Walfrog, mit fluffigem und teigartigem Bahnfitt, auch mit hartem unaufloslichen Detallzahn-Fitt, mit Gold und Platina aus. Sch befite Borrath fcboner naturlicher Menfchengahne, Wiener und Parifer Emaille = 3abne, wie auch Ballrofigabne. Much find meine fchon hinlanglich befannten Jahnargeneien als: Bahnpulver, Bahntinftur, gahnschmerzstillende Tropfen, Babnfitt, Jahnpolitur, in meiner Bohnung, ju fcon befannten Preisen fete zu haben. Bielfache fertige Bahnftude und fchbne Zahnarbeiten, fo wie vielfache Utteffe über Borermahntes, liegen ju Jebermanne Durchficht bei mir bereit und liefern ben beften und gultigen Beweis.

D. Monnich, Roniglich Preußischer approbirter, praftifcher und autorifirter Zahnargt, Eraminator und Lehrer ber Technif und Mechanit in der Bahnargeneifunde, Mitglied mehrerer Gelehrten = Gefellichaften, mehrerer Sofe Bahnargt u. f. w. Bohne Bafferftrage Dro. 165. Pofen, ben 26. Juni 1832.

Unzeige für Leidende. Den auswärtigen hochgeehrten Berren Mergten, wie jedem Leidenden, zeige ich hiermit ergebenft an, daß ich feit 2 Jah= ren im hiefigen Orte wohnhaft bin, aber feinesweges, wie Mancher glaubt, als Reisender mich bier aufhalte. Bie ich schon fruber offentlich anzeigte, übe'ich bie Bahnarzneifunde in ihrem gangen Umfange aus und fege einzelne funfiliche Bahne, Reihen und gange Gebiffmaschinen, welche die Dienfte ber naturlichen Bahne leiften und bon benfelben nicht zu unterscheiden find, nach ben beften Grundfagen ber Babnargtwiffenschaft, ein. Die schmerzenden Bahne und Burgeln operire ich auf

eine leichte Urt und beile bie verschiedenartigen Krantheifen bes Bahnfleisches und ber Bahne. Auch übernehme ich bas Reinigen berfelben, bas Ausfeilen und Ausfullen bobler Babne mit Anochen-Metall-Babutitt, u. [ w., welches zur Erbaltung berfelben und zu einem geruchlofen Athem viel betragt. Co Gin befonderes Mugenmerk berbicut meine Diebfällige gehorfamfte Ungeige, uber bie Unfertigung aller Urten dirurgifder Bandagen, Mafdinen und funftlicher Gliebmagen. 3u Diefen gehoren besonders : Die neueften und zwedmäßigften Stredbettftellen, Strede ftuble, Unterfingungemaschinen und Schweben gur ficherften Beilung ber entftan. benen Rrummungen bes Rudrade und Budels. Diefe und nachfolgende Cachen werben bon mir nicht handwerksmäßig angefertigt, wie es bon manchen in ber anatomifchen und dirurgifden Wiffenschafr Unwiffenden, welche nach orthopabi= ichen Grundfagen ju gebeiten nicht im Stande find, gefchieht. Dicht allein, baß Majdinen, auf Diefe Urt angefertigt, bas beffebenbe Uebel nicht heben, fubren fie traurige Folgen und unbeilbare Bufalle ber Uebel berbei. In Ermangelung einer naturlichen Sand erfete ich biefelbe auf funftlichem Wege, welche vermoge bes baran angebrachten Mechanismus bei Ausstreckung bes Armes fich von felbft offnet und bei Rrummung berfelben fcblieft. Dehr als vorbenannter Rorpermangel ift ber Berluft eines guges, welcher burch ben Gebrauch ber Stelgfuffe und Rruf-Pen ben Menfchen noch weit mehr entstellen. Diefer Unbequemlichfeit belfe ich burch einen funftlichen guf ab, wermittelft welchen man ohne andere Sulfemittel aufrecht feben und fich gehörig bewegen fann, gang fo wie mit naturlichen Suffen. Die Entstellung bes Wefichts durch den Berluft der Rafe ober eines Auges, helfe ich , ohne Schmerzen zu verurfachen , burch funftliche ab , welche ben nafürlichen gleiches Unfehen giebt und fo bem Gefichte fein vollkommenes Anfehen wieder berichafft. Gefrummte Rnice, Rlumpfuße, wie Die Berfurgung eines Sufes befeitige ich burch Dafchinen auf Die bequemfte Beife. Bon-ber Anwendung ber bon mir verfertigten Bruchbander, bat man eine Radical- Eur gu erwarten und ertheile ich mundlich Berhaltungeregeln mit, welche bei Unlegung ber Bruchbander von großer Wichtigfeit find. Eltern , welche ihren Rindern im Unfertigen funftlicher Babne, Mafdinen und dirurgifder Banbagen Unterricht ertheilen laffen wollen, tonnen fich gefälligft bei mir melben. Pofen, ben 26. Juni 1832.

Mallachow, praftischer Jahnargt, chirurgifcher Banbagift und Da= fchinift. Bohnhaft in ber Breiten Strafe Do. 117 in bem 3mafin-Btifchen Saufe, auch ift ein Durchgang gu mir von ber Buttelftraffe Mro. 152.

Gebrüber Rie ser aus dem Zillerthale in Tyrot empfehlen sich einem hoche geehrten Publiko mit vorzüglich feinen Lederwaaren, als: Handschuhe für Herren, Damen und Kinder, die sich in der Wässche vorzüglich gut halten; eben ganz seine franzbsische ziegenlederne Glace- und Marseiller Handschuhe, desgleichen auch mit Gold, Silber und Seide gestickt; wie auch die sehr beliebten Maschin= und Nansscheten=Handschuhe. Auch sind zu haben achte gemelederne Handschuhe, ferner: Bettlaken, Kopfkissendezige, Unterbeinkleider, Unterjacken, Schlasmüßen, Schube, Strümpse, Socken. Sie versprechen die reellste Bedienung. Ihr Stand ist auf dem Markt in einer Bude, Logis bei D. Seidemann.

Ich beehre mich, einem hochgeehrten Publikum ergebenft anzuzeigen, baß bei mie achter hollandischer Schunpftabak zu haben ist. Ich habe diesen Tabak and einer jehr renomirten hollandischen Fabrik in Commission. Wegen seiner ausgerordentlichen Gute. hat er bis jetzt sehr viele Ubnehmer gefünden. Berspreche die billigsten Preise und reellste Bedienung. Posen, den 25. Juni 1832.

etablirt auf der Gerberstraße No. 428, im hause des Doctor Flied.

Bur Nachnicht für die Herren Landwirthe, bag ich auch bies. Jahr wieder Nappssaat kaufe. Posen, den 25. Juni 1832. F. Bielefeld.

Eine wissenschaftlich gebildete Erzieherin mit bester Empfehlung wunscht sogleich eine Stelle; Naheres im hause des herrn Dulinski St. Martin No. 184, eine Treppe boch, rechts.

Eine freundliche Giebelwohnung in bem Saufe No. 403 auf ber Gerberfrage ift sogleich zu vermiethen. Das Nahere ift bei ber Eigenthumerin bes Saujes zu erfragen.

Przy odwołaniu się do obwieszczeń swoich w latach poprzednich wydanych, Kapituła Metropolitalna Poznańska oświadcza ninieyszem, iż równie w roku bieżącym należące się iéy iako i Duchowieństwu Kościoła Metropolitalnego Poznańskiego prowizye i kapitały przez Kuratora i Prokuratora od dnia 25. b. m. aż do dnia 3. Lipca w mieszkaniu pod No. 16. odbierać będzie. Poznań, dnia 19. Czerwca 1832.